20. 11. 98

## Beschlußempfehlung

des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

### Übersicht 11

über die dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht

#### A. Problem

Die in der Übersicht zusammengestellten Verfassungsstreitsachen sind dem Deutschen Bundestag vom Bundesverfassungsgericht zugeleitet worden. Der Deutsche Bundestag hat in den Verfassungsgerichtsverfahren ein Recht zur Äußerung oder zum Verfahrensbeitritt.

### B. Lösung

Der Rechtsausschuß empfiehlt einmütig, von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt abzusehen.

### C. Alternativen

Wurden im Ausschuß nicht erörtert.

### D. Kosten

Es entstehen keine Kosten.

### Beschlußempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

von einer Äußerung oder einem Verfahrensbeitritt zu den in der anliegenden Übersicht aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Bonn, den 18. November 1998

### Der Rechtsausschuß

### Hermann Bachmaier

Stellvertretender Vorsitzender und Berichterstatter

# A. Aussetzungsbeschlüsse

| Lfd. Nr. | Az.BVerfG   | Herbeiführung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes darüber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/220   | 1 BvL 33/97 | ob § 8 Abs.1 letzter Satzteil und Abs. 5, § 18 Abs. 2, § 19 Abs.1 Satz 2 und § 20 Anlage C der Handwerksordnung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. I 1966 S. 2) i.d.F. des Änderungsgesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2256) mit Artikel 3 Abs.1, Artikel 20 Abs.2 und Artikel 28 Abs.1 Satz 1 GG vereinbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |             | <ul> <li>Aussetzungs- und Vorlagebeschluß des Verwaltungsgerichtshofs Baden-<br/>Württemberg vom 2. Dezember 1997 (9 S 785/95) –</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13/221   | 1 BvL 32/97 | ob § 10 Abs.1 Satz 1 des Bundesurlaubsgesetzes vom 8. Januar 1963 (BGBl. I S. 2), neugefaßt mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 durch das arbeitsrechtliche Gesetz zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung (Arbeitsrechtliches Beschäftigungsförderungsgesetz) vom 25. September 1996 (BGBl. I S. 1476), insoweit verfassungswidrig ist, als er bestimmt, daß der Arbeitgeber berechtigt ist, von je fünf Tagen, an denen der Arbeitnehmer infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (§ 9 Abs.1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes) an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, die ersten zwei Tage auf den – vorliegend – tarifvertraglichen Erholungsurlaub anzurechnen.  – Aussetzungs- und Vorlagebeschluß des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 26. September 1997 (3 Ca 489/97) – |

## B. Verfassungsbeschwerden

| Lfd. Nr. | Az.BVerfG     |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/210   | 1 BvR 756/96  | des Herrn I. M., Aachen,                                                                                                                                                                                                      |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                         |
|          |               | a) den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 28. Februar 1996 – 4 BA 7/96 –,                                                                                                                                                  |
|          |               | b) das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 5. Mai 1995 – L 13 An 53/93 –                                                                                                                                  |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Grundrecht aus Artikel 3 Abs.1 GG im Zusammenhang mit der Bewertung des militärischen Dienstes als Ersatzzeit bei der Rente;                                                 |
| 13/211   | 1 BvR 1659/96 | des Herrn F. Sch., Apolda,                                                                                                                                                                                                    |
|          |               | I. unmittelbar gegen den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 19. Juni 1996 – 9 BV 176/95 –,                                                                                                                                 |
|          |               | II. mittelbar gegen<br>§ 84 a BVG                                                                                                                                                                                             |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Grundrecht aus Artikel 3 GG aufgrund einer im Vergleich zu den alten Bundesländern abgesenkten Kriegsopferversorgung nach dem BVG;                                           |
| 13/213   | 1 BvR 284/96  | des Herrn P. B., Daßlitz,                                                                                                                                                                                                     |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                         |
|          |               | a) den Beschluß des Bundessozialgerichts vom 12. Dezember 1995 – 9 BV 113/95 –,                                                                                                                                               |
|          |               | b) das Urteil des Thüringer Landessozialgerichts vom 28. Juni 1995 – L 1 V 167/94 –,                                                                                                                                          |
|          |               | c) das Urteil des Sozialgerichts Altenburg vom 6. Juli 1994 – S 8 V 705/93 –                                                                                                                                                  |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Grundrecht aus Art. 3 GG aufgrund einer im Vergleich zu den alten Bundesländern abgesenkten Kriegsopferversorgung nach dem BVG;                                              |
| 13/214   | 2 BvR 1313/93 | des Herrn R. G., Höfen,                                                                                                                                                                                                       |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                         |
|          |               | a) den Beschluß des Bundesfinanzhofs vom 9. Februar 1993 – IV B 190/91 –,                                                                                                                                                     |
|          |               | b) das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 27. Juni 1991 – 10 K 162/88 –                                                                                                                                          |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinen Grundrechten aus den Artikeln 2, 3 Abs.1 und Artikel 12 Abs.1 GG im Zusammenhang mit der einkommensteuerrechtlichen Beurteilung seiner Berufstätigkeit als Systemanalytiker; |
| 13/216   | 1 BvR 1560/97 | des Herrn Dr. JR., Berlin,                                                                                                                                                                                                    |
|          |               | I. unmittelbar gegen                                                                                                                                                                                                          |
|          |               | a) das Urteil des Bundessozialgerichts vom 25. März 1997 – 4 RA 23/95 –,                                                                                                                                                      |
|          |               | b) das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 30. August 1994 – S 22 J 42/91 –,                                                                                                                                                 |
|          |               | c) den Bescheid des Bundesministers des Innern vom 27. November 1990 i.d.F. des Widerspruchsbescheids des Bundesverwaltungsamts – Außenstelle Berlin-Lichtenberg – vom 28. Mai 1991                                           |
|          |               | II. mittelbar gegen die den genannten Bescheiden zugrundeliegenden Gesetze                                                                                                                                                    |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinen Grundrechten aus den Artikeln 2, 3, 14, 19 und 20 GG im Zusammenhang mit der Kürzung von auf der Grundlage des DDR-Rechts erworbenen Versorgungsansprüchen;                  |

| Lfd. Nr. | Az.BVerfG     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/217   | 1 BvR 709/95  | <ol> <li>des Herrn F.W. P., Hannover,</li> <li>der Frau I. B., Unterhaching,</li> </ol>                                                                                                                                          |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                            |
|          |               | Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe a und b, Artikel 3 Nr.1 des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes vom 8. April 1994 (BGBl. I S. 766)                                                                                     |
|          |               | betr. Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten aus Artikel 2 Abs.1, Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 14 Abs.1 GG im Zusammenhang mit der gesetzlichen Begrenzung des ortsüblichen Pachtzinses für Kleingartenanlagen; |
| 13/218   | 1 BvR 2464/97 | des Herrn JP. L., Maintal,                                                                                                                                                                                                       |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                            |
|          |               | a) das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 10. Oktober 1997 – 10 U 11/97 –,                                                                                                                                      |
|          |               | b) das Teil-Urteil des Landgerichts Hanau vom 5. Dezember 1996 – 7 O 1177/96 –                                                                                                                                                   |
|          |               | betr. Verletzung des Beschwerdeführers in seinen Grundrechten aus Artikel 3 Abs.1 und Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 GG im Zusammenhang mit einer übermäßigen Einschränkung der Testierfreiheit;                                       |
| 13/219   | 1 BvR 539/96  | 1. der Spielbank Baden-Baden,                                                                                                                                                                                                    |
|          |               | 2. der Spielbank Konstanz,                                                                                                                                                                                                       |
|          |               | 3. des Herrn O.L. A., München,                                                                                                                                                                                                   |
|          |               | 4. des Herrn H.W. K., Brühl,                                                                                                                                                                                                     |
|          |               | 5. des Herrn H. R., Baden-Baden,                                                                                                                                                                                                 |
|          |               | 6. des Herrn M. R., Berlin,                                                                                                                                                                                                      |
|          |               | 7. des Herrn R.A. O., Bielefeld,                                                                                                                                                                                                 |
|          |               | 8. des Herrn A. Sch., Grünwald,                                                                                                                                                                                                  |
|          |               | 9. des Herrn F. T., München,                                                                                                                                                                                                     |
|          |               | 10. des Herrn H. R., Baden-Baden,                                                                                                                                                                                                |
|          |               | 11. des Herrn A. G., Konstanz,                                                                                                                                                                                                   |
|          |               | gegen                                                                                                                                                                                                                            |
|          |               | 1. § 1 Abs. 3 und 5, § 13 Abs.1 Satz 2 und 3, Abs. 2 Satz 1 des baden-<br>württembergischen Gesetzes über öffentliche Spielbanken (Spielbankengesetz)<br>vom 23. Februar 1995 (GBl. S. 271),                                     |
|          |               | 2. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Spielbankengesetzes vom 12. Februar 1996 (GBl. S. 127)                                                                                                                                |
|          |               | betr. Verletzung der Beschwerdeführer in ihren Grundrechten aus Artikel 12 Abs.1 und Artikel 14 Abs. 1 und 3 GG im Zusammenhang mit der Verstaatlichung des privaten Spielbankbetriebs.                                          |